### Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

15. Mai 1862.

15. Maja 1862.

Bom Gefertigten f. f. Rotar als Gerichte. Kommiffar werden im Einverständnisse mit dem Glaubigerausschufe fammtliche herren Glaubiger ber Firma S. Lindenhaum zu Przemyśl aufgefordert, ihre aus biec. immer für einem Rechtsgrunde herrnhrenden Forterungen gegen biefe Masse langstens bis 1. Juni 1862 bei temfelben unter Worlage ihrer Beweismittel um fo gewiffer schriftlich anzumelben, widrigens hie Bemeismittel um jo gewinter ingerieren follte, von der Befriebigung aus allem ter Bergleichsverhandlung unterliegenten Bermofen, insoferne ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedect And oder fie bas Eigenthumsrecht ansprechen, ausgeschloffen, und ber adulbner burch ben abgeschloffenen Bergleich, infoferne in denfelben nichts anderes bedungen worden ift, von jeder weiteren Berbindlichfeit Begen ben bie Anmelbung unterlassenden Gläubiger befreit sein murbe. Przemyśl, ben 24. April 1862.

> Ignatz Frankowski, f. f. Notar.

© dift t

bes f. f. Begirtegerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1468. Drig befindliche Maffe bes Pupillen Jacob Samuel Byk, und beffen Marcus Samuel Klarfeld in Brody bat mider tie unbefannten bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben wegen Löschung ber im Lasienstande ber Realitätehalfte sub Mr. 1081 in Brody gu Bunften der Maffe bes Pupillen Jacob Samuel Byk pranotirte Defts fumme pr. 5124 fl. aus der größeren Summe pr. 12874 fl. ein Gehet pr. 5124 pl. aus bei gropeten Caming eichts angebracht, mors sub praes. 12. Mar, 1862 3. 1468 hiergerichts angebracht, mors über dur Berhantlung über ben Umstand, ob bie Justifizirungetlage überteicht oder eine noch offene Frist zu deren Ueberreichung erwirkt und die Lagfahrt auf den 11. Juni 1862 9 Uhr Früh angeordnet, und die Lagfahrt auf den 11. Juni 1862 vidvofat Gr. Kukucz fur Bertretung ber Belangten ber hierortige Abvofat fr. Kukucz dum Rurator bestellt wurde.

Den Belangten wird baber erinnert, bag fie bei ber Tagfagung Den Belangten mito baget terminer, ben gu ericheinen haben, bin ber felbft ober burch einen Bevollmächtigten zu erscheinen haben, wierigens die wider sie angeordnete Berhandlung mit dem auf ihre Ges Bens die wider sie angeordnete Berhandlung mit dem auf ihre Gefahr und Kosten für sie bestellten Rurotor gepflogen und darüber enischieten werden wird.

Brody, am 30 April 1862.

© dift

t. f. Bezirfegerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1540. Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat witer Gittel Bykin und beten Marcus Samuel Klarteln in Drong gut wieden fande ber Reanotie balfte aub Mr. 1081 in Brody ju Gunfien ber Gittel Bykin pranotiften Summe pr. 2337 fl. 30 fr. ein Gesuch sub proes. 14. Marz 1862 Cumme pr. 2336 p. 30 it. tin Character gur Berhandlung über ben 113. 1540 hiergerichts angerracht, werteicht ober eine noch offene Grin fant, ob die Jupistzirungellage überreicht ober eine noch offene Briff du beren Neberreichung erwirkt sei, die Tagfahrt auf den 11. Juni 1862 9 Uhr Fruh angeordnet und zur Betretung der Belangten beten 1862 9 Uhr Früh angeordner und zut Beiterung Br. Rufenthalt dem Gerichte unbefannt ift, der hierortige Abvokat br. Kuknez jum Kurator bestellt wurde.

entweber felbst over burch einen Bevollmächeigten zu erscheinen haben, Dierider felbst over burch einen Bevollmächeigten zu erschenen haben, Den Belangten wird baber erinnert, baß fie bel der Tagfabung Dierigens die wider fie angeordnete Berhantlung mit dem auf ihre Gefakens die wider fie angeordnete Berhantlung mit dem auf ihre Gefahr und Roften für fie besiellten Aurator gepflogen und barüber entschieden werden wird.

Brody, am 30. April 1862.

Lizitazions=Unkundigung.

Dr. 1658. Bur Berpachtung ber Robatyner herrschaftlichen Bro-Dinglion vereint mit der städtischen Komunalaustage nach flädtischen Direten vereint mit der städtischen Komunalaustage nach flädtischen Oftober Gettiven auf die Zeit vom 1. November 1862 bis letten 1865 wird die Lizitazions-Berhantlung in der Kanzlet des Rohatyner Gemeindeamtes am 29. Juli 1862 abgehalten werben.

Der Fiefalpreis beträgt 10352 ft. 50 fr. oft. D., wovon bas

Babium bei ber Ligitagion zu erlegen fommt.

Die Ligitagione, und Bachtlufligen werben jum Gricheinen bei fattet, bie Lizitazionabedingniffe jederzeit mabrend ben Amteftunden in Ranglet des Rohatyner Gemeinteamtes einzusehen.

Brzeżan, ben 1. April 1862.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 1658. W celu wydzierzawienia skarbowej prze-pistowatynie połączonej z miejskiem podatkiem według norm prze-listowada 1862 do ostatniego nażnistow miejskich na czas od 1. listopada 1862 do ostatniego naż-batynia 1865 odbędzie się w kancelaryi urzędu gminnego w Rohatynie na dniu 29. lipca 1862 publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi 10.552 złr. 50 kr. w. a., z której

jako wadyum 10% przy licytacyi złożone być maja.

Majacych cheć licytowania i wydzierzawienia zaprasza się niniejszem do wzięcia udziału przy tej licytacyi, oraz takowym czyni się wiadomem, iż warunki licytacyjne podczas godzia urzędowych w kancelaryi gminnego urzedu w Rohatynie każdocześnie przejrzane

Od c. k. władzy obwodowej

Brzeżany, dni 1 1. kwietnia 1862.

Gbift.

Dr. 1542. Bon bem f. f. Bezirkeamte ale Gericht zu Radautz wird bekannt gemacht, es fei am 22. April 1860 Illie Illczuk gu lawor ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung geftorben.

Da dem Gerichte ber Aufenthaltsort des erblafferischen Sohnes Marko Illezuk unbefannt ift, so wird berfelbe aufgefordert fich binnen Einem Jahre von dem unten gefetten Tage an bei diefen Gerichte gu melden und die Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalle bie Berlaffenschaft mit ben fich meldenden Erben und bem für ibn bestellten Rurator Jakiw Illczuk abgehandelt werden wird.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Radautz, am 30. April 1862.

Edykt.

Nr. 1909. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iż w skutek wezwań c. k. sadu krajowego w Krakowie z dnia 16. grudnia 1861 do l. 18566 celem zaspokojenia nalezytości pana Aleksandra Brześciańskiego 4000 ztr. m. k. wraz z procentami po 5% od dnia 12. kwietnia 1855 bieża-cemi, tudzież kosztami w ilości 44 zlr. 20 kr. m. k., 5 zlr. 32 kr. w. a, 8 złr. 96 kr. w. a. i 38 złr. 5 kr. w. a. przysądzonej, publiczna przymusowa sprzedaż dobr Średnia wieś z przynależytościami, w obwodzie Sanockim położonych, własnością pani Henryki z Angwiczów Kuczkowskiej będacych, rozpisuje się, która to publiczna sprzedaż w tutejszym c. k. sądzie obwodowym w trzech terminach, jako to: na dniu 16. czerwca 1862, na dniu 14. lipca 1862 i na dniu 11. sierpnia 1862 odbyć się ma.

1) Cene wywoławczą stanowi wartość szacunkowa tych dóbr w ilości 58.849 złr. 10 kr. m. k., niżej tej ceny w pierwszych

dwoch terminach tych dobr sie nie sprzeda.

2) Cheć kupna mający złoży przed rozpoczeciem licytacyi jako zakład do rak komisyi licytacyjnej 10% ceny szacunkowej w okrągłej ilości 6200 ztr. w. a. gotówką, lub w publicznych obligacyach długu państwa lub też w galicyjskich stanowych listach zastawnych, które to papiery według ostatniego kursu, którym się nabywca wykazać ma, a nie według ich imiennej wartości obliczać się mają. Zakład nabywcy zatrzyma się w celu zabezpieczenia warunków licytacyjnych, innym zaś współkupującym zostanie wydanym zaraz po ukończeniu licytacyi.

3) Chęć kupna mającym wolno wyciąg tabularny i akt sza-cunkowy przeglądnąć w registraturze sądu lub też sobie odpisy

tych aktów porobić.

O rozpisaniu tej licytacyi obie strony, tudzież wierzyciele z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, wierzyciele zaś z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: a) pan Kaspar Kwieciński, b) pan Jan Krzyzanowski, c) p. Teresa Potz własnem imieniem i jako pelnomocoiczka pani Maryanny z Potzów Szydłowskiej, d) p. Tekla hr. Ankwiczewa, e) pani Cecylia Debińska, f) p. Aniela Kuczel, g) p. Leib Grünstein, h) p. Jozef Alster, 1) p. Karol Skibiński, k) p. Pinkas Blitz i 1) p. Mayer Eisig Landau, jak niemniej i wierzyciele, którymby uchwała ta egzekucyjną sprzedaż dozwalająca doręczona być niemogła, przez ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Kozłowskiego zawiadomienie otrzymują.

Przemyśl, dnia 12. marca 1862.

Konfurd.Rundmachung.

Dir. 6498. Bei ber Krakauer israelitifden Gemeinde find meh.

rere Schlächter ju befegen.

Der Ronfurs mirb bis 20. Mai 1862 ausgeschrieben. - Die Randidaten haben fich über ihr Alter, Moralitat und Die Fertigfeit in der Guhrung tes Meffere legal auszuweisen und in ihren Bemerbungegefuchen ausbrudlich anzuführen, baß fie ten Bezug ber bis nun üblichen Tare ober aber auch eine fire angemeffene Entlohnung aus ber Gemeindekaffe, wenn fie fpater angeführt werden follte, annehmen.

Vom Magistrate ber k. Hauptstadt.

Krakau, am 28. April 1862.

Edykt. (812)

Nr. 770. C. k. urząd powiatowy w Stryju jako sąd niniejszym niżej wymienionym pozwanym wiadomo czyni, iz p. p. Izydor Rechkorn, Teofii Rechkorn, Izabela z Rechkornów Wodnicka, Karol Setti, Antonina i Joanna Setti, nareszcie Emilia z Settich Chołodecka:

a) pod dniem 18. lutego 1862 do 1.762 przeciwko pana Ignacego Aschera nieznanego miejsca pobytu, lub nieznanym jego spadkobiercom i innego rodzaju prawnabywcom, wytoczyli pozew o wykreślenie tymczasowo w ks. głównej XIV. pag. 208. u. 18. on. zabezpieczonej na rzecz jego kwoty 150 zł. w wal. w. ze stanu biernego posiadłości na przedmieściu tutejszem "Kruczejówka" pod l. d. 52 polożonej.

b) pod dniem 18. lutego 1862 do liczby 763 przeciwko spuściźnie nieznanego z imienia i miejsca pobytu Lepauera i nieznajomym jej spadkobiercom albo prawonabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jej w ks. głównej VII. pag. 206. u. r. on. zapisanej kwoty 290 zł. 151/4 kr.

jako rekojmi za Józefa Bubnowskiego.

c) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 764 przeciw paniom Juliannie, Maryannie i Annie Zinkowskim, z miejsca pobytu nieznanym, lub gdyby które z nich nie było przy życiu, ich nieznanym spadkobiercom, albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyzszej na rzecz ich w ks. gl. VII. pag. 206. u. 5. on. zaintabulowanej kwoty 1250 2ł. z dwoma odnośnemi ustępami.

d) pod dniem 18. lutego 1862 do liczby 765 przeciw panu Deodatowi Bołoz Antoniewiczowi nieznanego miejsca pobytu lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom, wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jego w ks. gł. VII. pag. 208. u. 9. on. tymczasowo zabezpieczonej sumy 500 zł. z odnośnym ustępem 11tym;

e) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 766 przeciw p. Deodatowi Boloz Antoniewiczowi, nieznanego miejsca pobytu, lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłeści powyższej na rzecz jego w ks. gł. VII. p. 208. u. 10. on. tymczasowo zabezpieczonej sumy 500 zł. z odnośnym ustępem 12tym;

f) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 767 przeciw p. Pawłowi Radwańskiemu nieznanego miejsca pobytu lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jego w ks. gł. VII. p. 206. m. 14. on. tymczasowo zabezpieczonej sumy

1000 zł. z odnośnym cięzarów ustępem 17.

g) pod daiem 18. lutego 1862 d. l. 768 przeciw 1. leżącej spuściżnie po ś. p. Konstancyi ze Zmijowskich Rechkronowej, 2gie panu Pawłowi Radwańskiemu i 3cie panu Alojzemu Leo de Löwenmuth, miejsca pobytu nieznanym, lub ich nieznanym spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyzszej na niej w ks. gł. VII. pag. 207. i 209. u. 7. on. zaintabulowanego prawa dożywotniego z niej użytkowania z odnośnym hipotecznym ustępem 16tym i obarczeniem onego poprzednem pod ustępem cież. 15.

h) pod dniem 18. lutego 1862 do I. 769 przeciw panu Stanisławowi Łakomickiemu nieznanego miejsca pobytu, lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jego w księdze główn. VII. p. 208. u. 6. ou. zaintabulowanej

sumy 790 zł., nareszcie

i) pod dniem 18. lutego 1862 do 1. 770 przeciw pp. Emilii, Eugeniuszowi i Antoninie Kuczkowskim dzieciom, potem pani Antonie Koczkowskiej matce z miejsca pobytu nieznanym, lub w razie, gdyby niebyli przy zyciu, nieznanym spadkobiercom lub innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej poprzednio w ks. gt. VII. p. 208. u. 8. on, na Macieja Jankowskiego a potem na rzecz ich zaintabulowanej kwoty 1140 zł. z wszystkiemi odnośnemi ustępami, w skutek których wytoczonych pozwów do ustnych rozpraw, dzień sądowy na 17. czerwca 1862 o godzinie 9tej przed południem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych lub ich spadkobiercy albo innego rodzaju prawnabywcy świadome nie jest, przeto c. k. urząd powiatowy jako sad takowym obrańcę z urzędu w osobie p. adwokata krajowego Dra. Filipa Fruchtmana z substytucya mieszczanina tutejszego p. Antoniego Languera nadał, z którym spory powyższe wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych, przeprowa-

dzone będą.

Wzywa się zatem pozwanych niniejszem zbiorowem powołaniem, aby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta mionowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali, i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do ich obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Stryj, dnia 17. kwietnia 1862.

(824) E d y k t. (1)

Nr. 391. C. k. urząd powiatowy Sieniawski jako sąd z miejsca i pobytu nieznajomych spadkobierców po ś. p. w Wiązownicy zmarłym Józesie Szkulteckim niniejszym uwiadamia, iż bracia Ju-

śkiewicze z Jarosławia pod dniem 24. lutego 1862 do 1. 391. naprzeciw tejże masy leżącej, celem zapłacenia kwoty 1032 zt. 32 kr. wal. a. pozew wytoczyli, na który do ustnej rozprawy termin na dzień 14. lipca 1862 o godzinie 9tej przed południem w tatejszym

c. k. sadzie wyznaczony został.

Ponieważ spadkobiercy ś. p. Józefa Szkulteckiego nie sa znani, przeto na ich koszt i niebezpieczeństwo tymże kurator w osobie p. Edmunda Mańkowskiego ustanawia się, wzywając tychże zarazem, by na powyzszym terminie sami staneli, lub tez swoje środki obrony ustanowionemu lub innemu rzecznikowi oddali i o tem sad uwiadomili, i w ogólności wszelkich prawnych środków do swej obrony użyli, w razie przeciwnym bowiem wynikłe szkodliwe skutki sami sobie przypiszą.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Sieniawa, dnia 18. kwietnia 1862.

Kundmachung.

Mro. 6788. Der Tabat. und Stempel. Subverlag gu Saybusch (Zywiec) im Wadowicer Finanzbegirke wird im Bege ber öffentlichen Ronfurreng mittelft Ueberweisung ichriftlicher Offerte bem geeignet erfannten Bewerber, welcher bie fur das bobe Merar gunftigften Bebingungen ftellt, verlichen werben.

Der Berfehr betrug im Verwaltungsjahre 1861:

an Tabat 63764 Pfund im Werthe von 40248 fl. 35 fr., Stempelmarten niederer Rlaffe , 2667 , 76 , oft. 28

Die mit ber vorschriftemäßigen Stempelmarte mit ter Radmei. fung ber Großfabrigfeit, bem obrigfeitlichen Sitten. und Bermogens. Beugnife und bem Badium von 100 fl. ober bem bezüglichen Raffa-Erlageicheine verfebenen ichriftlichen Offerte find bie einschließig 26. Mai 1862 6 Uhr Sibends bei der f. f. Finang . Bezirts . Diretzion in Wadowice zu überreichen.

Der Grtragnif : Ausweis, jo wie die naberen Bedingniffe find bei ber Finang : Begirfe = Diretzion in Wadowice und bei ber Silfe. amter . Diretzion ber f. f. Finang . Landes . Direfzion in Krakau ein.

zuseben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion

Krakau, am 26. April 1862

Ogłoszenie.

Nr. 6788. Podverlag tytoniu i stemplów w Żywcu w Wadowickim powiecie skarbowym będzie nadany w drodze publicznej konkurencyi za pomocą podania pisemnych ofert uznanemu za zdolnego konkurentowi, który kerzystne dla wysokiego skarbu postawi warunki.

Obrót wynosił w roku administracyjnym 1861:

w tytoniu 63764 funtów wartości . . . 40248 zł. 35 kr. markach stemplowych nizszej klasy . 2667 " 76 " w. a.

Pisemne oferty w przepisana marke stemplowa, w udowodnienie wieloletności, w wydane od władzy świadectwo moralności i majątku zaopatrzone, z załączeniem w wadyum w kwecie 100 at. lub w odnośny kwit kasowy, mają być podane włącznie do 26go maja, godz. 6tej wieczór do c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej Wadowicach.

Wykaz przychodów, tudzież bliższe warunki można przejrzeć w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Wadowicach i w dyrekeyi urzędów pomocniczych c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej w Kra-

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. Kraków, dnia 26. kwietnia 1862.

C bitt (823)bes f. f. Bezirfegerichtes in Brody vom 30. April 1862 8. 1621.

Marcus Samuel Klarfeld in Brody bat wider Josef und Itta Czortkoner und teren vermeintliche Erben megen Lofdung ber im Lastenstande der Realitätehälfte sub Nr. 1081 in Brody ju Gunsten bes Josef und ber Itta Czortkoner pranotirten Summe pr. 560 Duf. ein Besuch sub peacs. 17. Diarz 1862 Bahl 1621 hiergerichte angebracht, moruber jur Berhandlung über ten Umftand, ob bie Suftificis rungeflage überreicht, ober eine noch offene Brift gu beren Ueberreis dung ermirft fet, die Sagfahrt auf ten 11. Juni 1862 9 Uhr Frub angeordnet und gur Bertretung ber Belangten, beren Aufenthalt bem Gerichte unbefannt ift, der h. o. Atvofat Gr. Kulusz jum Rurator bestellt murde.

Den Belangten wird baber erinnert, baß fie bei ber Tagfabung entweder felbft oder burch einen Bevollmadtigten gu erfdeinen haben, widrigens die witer fie angeordnete Berhandlung mit tem auf ihre Befahr und Roften fur fie bestellten Rurator gepflogen und barüber

entschieden werden wird. Brody, am 23. April 1862,

Editt. (826)

Mro. 4398. Bom Stanistawower f. f. Rreisgerichte mird bas mit dem Etifte vom 30. Juli 1861 3. 7363 und 7507 eingeleitere Bergleicheverfahren über bas Bermogen bes hieroriigen protofollirten Schnittmaarenhandlungehaufes Mendel Boral über rechtsfraftig gewordenen Bergleich fur brendigt ertfart und die Ginftellung der Berechtigung bes Berfculbeten gur freieren Bermaltung feines Bermogens hiemit aufgehoben.

Mus dem Rathichluße bes f. f. Kreisgerichtes. Stanisławów, ben 23. April 1862.

E bitt.

Dr. 7735. Bom f. f. Canbeegerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nad unbefannten Grn. Johann Stawiec, ferner bem Leben, Mamen und Mohnorte nach unbefannten Erben und Rechtenehmern bes Adalbert Tembaczewski mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider biefelben und die Dachlagmaffe bes Adalbert Tembaczewski, tie f. f. Finang : Profuratur sub praes. 18. Februar 1862 3. 7735 wegen Lofdung ber auf ben Gutern Zottance und Wola adtaniecka haftenden Cummen pr. 5000 fp. und 1500 fp. eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeien, woruber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 8. Juli 1862 um 11 Uhr Wor. mittage anberaumt ift.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten Johann Stawiec und ber Erben bes Adalbert Tembaczewski unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landergericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen gantes- und Gerichte Advofaten Dr. Jablonowski mit Substituirung bes Landes- und Gerichte-Aldvofaten Dr. Malinowski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgefchriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mird.

Durch biefes Cbift werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweber felbft gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter gu mablen, und tiefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt tie gur Bertheidigung Dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts. mittel gu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung ent. ftehenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Canbesgerichte. Lemberg, ben 8. April 1862.

E dykt.

Nr. 7735. Z c. k. sadu krajowego lwowskiego czyni się nieznajomemu ze zycia i miejsca pobytu panu Janowi Stawiec, tudzicz z imienia, życia i miejsca pobytu nieznajomym spadkobiercom i prawonabywcom Wojciecha Tembaczewskiego niniejszym edyktem wiadomem, iz przeciw nim i lezącej masie Wojciecha Tembaczewskiego e. k. prokuratorya skarbowa pod dniem 18. lutego 1862 do l. 7735 skarge o wyekstabulowanie sum 5000 złp. i 1500 złp. z dóbr Zółtaniec i Woli Zółtanieckiej pozew wniesta, który do ustnej rozprawy na dzień 8. lipca 1862 o godzinie 11. przed południem dekretowany został.

Ponieważ miejsce pobytu Jana Stawice i spadkobierców Wojciecha Tembaczewskiego wiadome nie jest, przeto c. k. sąd krajowy do ich obrony i na ich własne koszta adwokata krajowego Dra. Jabłonowskiego z zastępstwem adwokata Dra. Malinowskiego jako kuratora ustanowił, z którym sprawa niniejsza podług ustaw postępowania sądowego traktowaną bedzie.

Upomina się wiec tym edyktem pozwanych, ażeby lub wcześnie się sami stawili, i kuratorowi ustanowionemu potrzebne dokumenta prawne udzielili, lub też innego obrońce sobie obrali i o tem do tulejszego sadu krajowego donieśli, ogótem wszystkie środki prawne i do obrony służyć im mogace użyli, gdyż wszelki skutek z zaniedbania tychze wynikły sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwov, daia 3, kwietnia 1862.

G d i f t.

Mro. 7734. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte mird ben, bem Damen, Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben und Redts. nehmern bee Alois Mochnacki mittelft gegenwartigen Gbiftee befannt gemacht, es habe miter tiefelben und bie liegende Rachlagmaffe bes Alois Mochnacki, die f. f. Finangprofuratur Ramens des Lemberger Dominifaner-Ronrente megen Lofdung ber über ben Butern Zoltance und Wola Zottaniecka Dom. 5. p. 59. n. 17. on. und Dom. 5. p. 67. n. 9. on. Dom. 83. p. 154. n. 45. on. ju Gunften der Berlaffen. ichafiemaffe des Alois Mochnacki baftenben Gummen pr. 150000 fp. und 60000 fp.; ferner Superlaften Rel. nov. 8, p. 232. und rel. nov. 30. p. 140. n. 1. on. sub praes. 18. Februar 1862 3. 7734 eine Rlage angebracht und um richterlide Silfe gebeien, worüber gur mundlichen Berhandlung die Tagrahrt auf ben 8. Juli 1862 um 11 Uhr Bormittage anberaumt ift.

Da ber Mufenihaltsoit ber belangten Giben und Rechtenebmer bes Alois Mochnacki unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre eigene Befahr und Roften den hiefigen Bandes und Gerichts-Advolaten Dr. Jablonowski mit Substituirung bes Banded. und Geriches Movolaten Dr. Malinowski als Rurator befiellt, mit welchem die angebrachte Medisfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden mirb.

Durch Diefes Gbift werden bemnach Die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweber felbit ju ericheinen, oder bie erforderlichen Rechtebebeije bem bestellten Vertreter mitgutheilen, oder auch einen anderen Cadmalter ju mablen, und tiefem Bandesgerichte anzuzeigen, überbaupt Die jui Mertheicigung tienlichen vorschriftemäpigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ant 8. April 1862.

Edykt. Nr. 7734. Z c. k. sadu obwodowego Lwowskiego czyni się z imienia, życia i miejsca pobytu nicznajomym spadkobiercom i prawonabywcom Alojzego Mochnackiego niniejszym edyktem wiadomem,

iz przeciw nim i lezacej masie Alojzego Mochnackiego c. k. prokuratorya skarbowa imieniem konwentu dominikańskiego lwowskiego o wykreślenie na dobrach Zółtańce i Wola Zółtaniecka dom. 5. p. 59. n. 17. on. i dom. 5. p. 67. n. 9. on. dom. 83. p. 154. n. 45. on, na rzecz masy spadkowej Alojzego Mochnackiego ciężących sum 150000 złp. i 60000 złp. i nadcięzarów rel. nov. 8 p. 232. i rel. nov. 30. p. 140. n. 1. on. 18. lutego 1862 do l. 7734 pozew wniesła, któren na dzień 8. lipca 1862 o godzinie 11tej przed południem dekretowany został do rozprawy ustnej.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanych spadkobierców i prawonabywców Alojzego Mochnackiego wiadomem nie jest, przeto c. k. sad krajowy do ich obrony i na ich własne koszta adwokata krajowego Dra. Jablonowskiego z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Malinowskiego za kuratora mianował, z którym sprawa niniejsza podług ustaw postępowania sądowego dla Galicyi przepisanych, trak-

towana będzie.

Niniejszym edyktem upomina się więc pozwanych, aby zawczasu lub sami się zgłosili i kuratorowi mianowanemu dokumenta potrzebne prawne udzielili, lub też innego obrońce sobie obrali i o tem tutejszemu c. k. sądowi krajowemu donieśli, ogółem wszelkie środki prawne do ich obrony służyć mogące użyli, gdyż wszelkie skutki z zaniedbania tychze wynikłe, sami sobie przypisać będa

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 8. kwietnia 1862.

G d i f t.

Rro. 1251. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht zu Trewbowla wird biemit befannt gemacht, bag:

1) ju (Sunften ber Pupillarmaffe nach Magdalena Albinowska: a) Schuldicheine ber Cheleute Johann und Marianna Madrzejowskie ddto, 5. Marz 1806 über 37 fl. 30 fr. B. Z. (reduzirt auf 25 fl. 10 fr. B. W., worauf am 19. Juli 1808 z. Zahl 171 burd bie Schuldner eine Abichlagezahlung von 20 ft. B. 3. rebugirt auf 8 fl. 141/2 fr. B. B geleiftet wurde). b) Gin Schuldschein bes Johann Sliwinski ddto. 10. Oftober 1810

über 29 fl. 222/4 fr. B. B. reduzirt auf 5 fl. 522/4 fr. B. B.,

endlich

- c) Der baare Gelbbetrag pr. 2 fl. 27 fr. B. B. ober 58% fr. RM, welcher zu Folge Befdlußes tes bestandenen Trembowlaer Magistrate vom 27. Geptember 1851 Bahl 720 in ber (nach ber im Sabre 1848 vom Magistrate burchgeführten Liquibirung ber Depositen mittelft h. Gubernial-Berordnung vom 17. April 1851 Babl 15432 gur Dedung ber in anderen Daffen entbedten Ab. gange bestimmten fogenannten) unbefannten Daffe lit. E. ent-
  - 2) Bu Gunften ber Bupillarmaffe nach Thaddaus Fenz:

a) Gin Schuldichein ber Cheleute Majer und Malke Gotthelfsmann ddto 15. August 1802 über 200 fl. pol. red. auf 15 fl. 2B. 2B.

b) Gin Schuldschein ber obigen Cheleute von bemfelben Datum über

37 fl. 53 fr B. 3. reb. auf 31 fl. 48 fr. B. D. Gin Schulbichein bes Johann Sliwinski ddto. 31. Janner 1803

über 738 fl. 30 fr. B. B. reb. auf 568 fl. 6 fr. MB. DB. Gin Schuldfdein bes Simon Sawicki vom 4. Mai 1803 über

53 fl. 6 gr. pol. red. auf 13 fl. 18 fr. W. W. Gin Schuldschein des Trembowlaer Magistrats vom 1. April 1806

uber 47 fl. 30% fr. B. 3. red. auf 31 fl. 13 fr. B. B. Gin Schuldichein bee Johann Tarnawski vom 9. Muguft 1808

über 110 fl. 18 gr. pol. reduzirt auf 27 fl. 39 fr. 2B. 2B.

Gin Schulbidein bes Johann Stiminski vom 10. Oftober 1810 über 593 fl. 221/2 fr. B. 3. reduzirt auf 118 fl. 40 fr. 2B. 2B.

h) Gin Schuldschein tes Johann Tarnawski vom 14. Februar 1810 über 215 fl. 491/8 fr. B. B. redugirt auf 54 Gulb. 13 fr. D. D.

3) Bu Gunften ber Pupillarmaffe nach Peter Krynicki ober Kiernicki ein Schulbschein bes Thaddaus Fenz vom 19. Marg 1796 über 364 Gulden 21 gr. pol. reduzirt auf 91 Gulden 102/4 fr. M.M.
4) Bu Gunften der Bupillarmaffe nach Johann Malftejewicz.
a) Gin Schulbschein des Johann Sliwiński ddto. 31. Janner 1803

über 25 fl. B. B. reduzirt auf 19 fl. 13 fr. 2B. 2B.

Gin Schuldschein des Trembowlaer Magiftrate vom 1. April

1806 über 61 fl. 15 fr. B. 3. reb. auf 40 fl. 172/, fr. B.B. über 31 fl. 71/2 gr. pol. reduzirt auf 6 fl. 133/4 fr. 28. 28.,

d) Eine Baarschaft im Betrage von 16 fl. 45 fr. 28. 28. ober 6 fl. 42 fr. RM., welche ju Folge ber ad 1. lit. c) gittrten Berfugungen in der unbefannten Daffe lit C. enthalten ift.

5) Bu Gunften ber Pupillarmaffe nach Eudochta Markiewicz ein Schulbichein bes Thaddaus Fenz vom 14. Oftober 1794 über 261 fl. 26 gr. pol. redugirt auf 65 fl. 28 fr. 28. 28.

6) Bu Gunften ber Streitmaffe bes Johann Zakrzewski ad Josef Nazar pto. Wohnhutte ein Schuldschein bes Johann Sliwiuski vom 10. Oftober 1810 über 60 fl. B. 3. redugirt auf 12 fl. 2B. 2B.

7) Bu Gunfien ber Berlaffenschaftemaffe nach Johann Pasty-

kiewicz: a) Gin Schulbichein bes Johann Tarnewski bom 31. Mars 1803

über 26 fl. 283/4 fr. B. g. reduzirt auf 21 fl. 14 fr. B. D.

Gine Baarschaft im Betrage pr. 19 fl. 273/4 fr. 2B. 2B. ober 7 fl. 47 fr. RD., welche fich im Grunde ber ad 1. lit. C. bejogenen Berfügungen in ber unbe fannten Daffe lit. E. befindet, bei bem Trembowlaer f. f. Steuers als hiergerichtlichen Depositen.

Die nunmehr untekannten Gigenthomer ber obigen Tepofiten werden aufgeforbert, ihre bieefalligen Unfprude binnen C.nem Jahre seche Mochen und drei Tagen hiergerichte um fo sicherer barzuthun, feche Mochen und drei Tagen hiergerichte um fo sicherer barzuthun, als widrigens die obspezifizirten Baarbetrage als heimfällig erklart, als widrigens die f. f. Staatefasse abgeführt, die obigen Schuldurfunden bingegen aus bem Depositenamte an die biergerichtliche Registratur gur ferneren Aufbewahrung übergeben merben wurden. Bom f. t. Bezirtsamte als Gericht.

Trembowla, den 4. Mat 1862.

(806) Rundmachung.

Nr. 3782. Ludwig Nagy recte Farkas György, wegen Bants notenfälschung in Untersuchung, ist am 27. April I. J. aus der haft

in Pesth entsprungen. Die Personsbeschreibung besselben ift: Alter: 30 bis 31 Sahre; Geburtsort: Rima, Gomerer Romitats, letter Aufenthalt Ofen, Tahan Nr. 34; Religion: reformirt; Stand: ledig; Befcaftigung : außer Banknotenfalfcung feine; Große: 5 Couh 4 Boll; Geficht: langlid, mager; Befichtefarbe: blaß, bie haut rein; Saare: buntelblond , ober ber Stirn fcutter; Stirn: hoch; Mugen. braunen: blond; Dafe: langlich, bunn, regelmäßig; Mnnd: proportionirt; Babne : gut; Schnur. und Badenbart: blond; befondere Renn. zeichen: feine. Spricht ungarifd, beutsch, polnifd, etwas frangofifc und italienisch. Rleibung gur Bett ber Entweichung fdmarg verbramter ungarischer Rock, ungar. Beinkleib und ungar. Sut; wird mit bem Bemerken gur allgemeinen Kenntnig gebracht, bag bie f. f. Behörben wegen scharffter Invigilirung auf biefes gefährliche Individuum ange-wiesen wurden, und von Seite ber f. f. privil. ofterr. Nationalbank bem Buftanbebringer bee Farkas recte Nagy eine Belohnung nach Umftanben bis zu 4000 fl. oft. IB. in Queficht geftellt morben fei,

Dach fpateren Rachrichten bat Nagy bie frangofifche Rleibung

angelegt und murbe in einem breitframpigen Sute gefeben. Bom f. f. Statthalterei-Brafibium.

Lemberg, ben 9. Mai 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3782. Ludwig Nagy recte Farkás György, znajdujacy się pod śledztwem z powodu fałszowania not bankowych, zbiegł dnia 27. kwietnia b. r. z więzienia w Peszcie.

Tegoz następujący opis osoby: Wiek: 30 do 31 lat; miejsce urodzenia: Rima, Gömerskiego komitatu; ostatni pobyt: Buda, Taban Nr. 34; obrzadek: reform.; stan: bezzenny; zajęcie: oprócz falszowania not bankowych, zadne, wielkość: 5 stóp 4 cale; twarz: podługowata, chuda; cera twarzy: blada, skóra czysta; włosy: ciemnoblond, wyżej czoła rzadkie; czoło: wysokie; brwi: blond; nos: długi, cienki, regularny; geba: proporcyonalna; zeby: dobre; wasy i faworyty: blond; osobne znaki: zadne. Mówi po wegiersku, po niemiecku, po polsku, troche po francuzku i powlosku. Ubier w czasie ucieczki: węgierski surdut z ciemnem ubraniem, węgierskie spodnie, takiż kapelusz; z tym dodatkiem podaje się do ogólnej wiadomości, iz oraz otrzymują c. k. urzeda zlecenie jak najostrzej pilnować i inwigilować na wspomnionego niebezpiecznego falszerza, tudzież, iż ze strony c. k. uprzyw. austr. banku narodowego przyobiecana została odstawicielowi znakomita nadgroda, która wedle okoliczności aż do 4000 zlr. wal. austr. posuniętą będzie.

Z prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, daia 9. maja 1862.

E dift. (803)

Rr. 1930. Bom Stanislauer f. f. fladt. beleg. Begirfegerichte werben bie, dem Mohnorte nach unbefannten herren Anton und Leopold Bojarskie ale Erben nach Josef und Alexander Bojarskie verflandigt, tag in hiergerichtlichem Depositenamte gu Gunften ber Josef Bojarskifden Maffe eine Nationalanlebens : Obligazion à 20 ff. RM. fammt Rupons und im Baaren 11 fl. 15 fr. 2B2B. und 5 fl. 98 fr. oft. BB. erliegen und gleichzeitig aufgeforbert, megen Erfolglaffung Diefer Baaricaft unter Rad weisung ihrer Gigenthumeanspruche biergerichte um fo gewiffer einzuschreiten, ale fonfien Dicfelbe nach Berlauf von 30 Jahren vom Tage bes Erlages bem Rabutfonde anheimfallen wirb.

Stanisławow, am 23. April 1862.

Nr. 345. Ze strony c. k. urzedu powiatowego jako sadu w Rohatynie ogłasza się niniejszem, iz umarł roku 1844 w Hołodowie gospodarz gruntowy Jan Copowski bez pozostawienia rozporządze-

nia ostatniej woli.

Do sukcesyi między innemi powołany jest z ustawy syn jego pełnoletni Teodor Copowski; gdy wszakże sądowi miejsce pobytu jego nie jest wiadome, przeto wzywa się tegoż Teodora Copow-skiego, aby do roku od dnia niżej położonego do tego sądu osobiście lub przez pełnomocnika się zgłosił i do spadku się oświadczył, gdyż w przeciwnym razie takie oświadczenie w jego imieniu od ustanowionego kuratora Jana Copowskiego syna odebranem, a po przeprowadzonej rozprawie spadkowej nalezący mu się czysty spa-

dek aż do wykazania jego śmierci lub ogłoszenia go ca zmarłego w sądzie dlań przechowanym zostanie.

C. k. urzad powiatowy jako sad. Rohatyn, dnia 30. kwietnia 1862.

E dift. (800)

Mro. 2053. Bom f. f. fladtifd belegirten Begirtegerichte für Umgebungen Lembergs in Bivilfachen mirb hiemit befannt gemacht, bag jur Festsegung ber erleichternden Bedingungen, ber über Unjuchen ber Frau Marie Taison, und Leopold und Catharina Fechter plo. Bab. lung pr. 400 fl. R.M. f. R. G. anegufchreibenden Feilbiethung ber in Zubrza unterm Dr. 72 gelegenen Realitat, ber Termin auf ben 23. Mai 1862 um 10 Uhr Vormittage bestimmt murbe.

Bom f. f. ftatifch beleg. Begirfegerichte fur Umgebungen Lemberge in Zivilsachen.

Lemberg, am 5. Mai 1862.

Konfurs.

Dro. 1806. Bur Bejegung einer proviforifden Begirfevorfiebere. fielle mit bem Sabreegehalte von 1050 fl. im Sprengel bes Lemberger Dberlandesgerichtes, wobei auf verfügbare Beamte vorzugeweife Bebacht genommen werben wird.

Bewerbungegefuche find im vorgefdriebenen Dienstwege bis Ente Dai 1. 3. bei ber galigifden Landestommiffion für Perfonal. Angele.

genheiten ber gemifchten Begirfeamter eingubringen.

Bon ber f. f. Landes-Rommiffion fur Berfonal-Ungelegenheiten der gemischten Begirfeamter.

Lemberg , ben 6. Mat 1862.

Edift.

Mro. 9060. Dem Lemberger t. f. Landesgerichte mirb biemit befannt gemacht, tag ber temfetben behufe Aufhetnig ber zwifden Srn. Joseph Gross und Fr. Maria Piatkiewicz bestehenden Gemeinfdaft bee Gigenthums ber Realitat Dr. 7121, in Lemberg bie offentlide Feilbiethung tiefer, in 7/23 Theilen tem frn. Joseph Gross und in 17/24 Theilen tem Frau Maria Piatkiewicz gehörigen Realität auf Grund bes gerichtlid en Coagungfattes jur Diag. Bahl 15367 ex 1849 in brei, am 20. Juni, am 4. Juli und am 1. August 1862 ieteemal um 10 Uhr Bormittage abzuhaltenten Terminen vorgenom. men, und in ten zwei erften Terminen um ober über ben Congungs. werib, beim britten ober auch unter bem Chagungemerthe, jetoch nicht unter tem Betrage von 4200 fl. oft. B. veraupert werden mird.

218 Badium bient der Betrag von 472 fl. 50 fr. oft. 2B. Der Schöhungeaft und die naberen Ligitagionebedingniffe fonnen in ber hiergerichtlichen Degiftratur eingefehen, ober abichrifilich erho.

ben werden.

Bon biefer Beilbiethung merten bie, bem Leben und Bobnorte nach unbefannten Johann Funk und Wanda Xavera Catharina 3 R. Zakrzewska, fo mie beren bem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbefannte Erben, bann Die Erben tes Johann Rzehak, ale bie lie. gente Maffe der Catharina 1mo voto Rzehak, 2do voto Prevot, Pauline und Johanna Rzehak, ferner ber bem Leben und Wohnorte nach unbefannte Ferdinand Rzebak, fo mie teffen tem Ramen, Leben und Bohnorte nach unbefannte Erben durch ben befleuten Rurator Dr. Hoffmann mit Gutfituirung bes Dr. Witwicki, endlich Alexander Rzehak burch ten Vormund Casimir Gwiazdon verftandiget.

Lemberg, am 1. April 1862.

### Edykt.

Nr. 9060. C. c. sad krajowy lwowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że celem zniesienia istniejącej, między panem Jozesem Gross i pania Marya Piatkiewicz spółki prawa własn ści realności we Lwowie pod liczbą 712½ położonej, publiczna sprzedaż tejże realności w ½4 częściach pana Józefa Gross, a w 17/24 częściach pani Maryi Piątkiewicz własnej, na podstawe aktu oszacowania sadowego do magistr. liczby 15367 ex 1849 sp rządzonego, wspólnym kosztem obu stron w miarę przystuzającego im prawa współwłasności tejze realności ponieść się mającym, a to w trzech terminach, to jest: 20. czerwca, 4. lipca i 1. sierpn a r. b. kazdego razu o godzinie 16tej przed południem się odbędzie, a to w dwoch pierwszych terminach, za cene oszacowania lub wyzej takowej, na trzecim terminie zaś nawet niżej ceny szacunku, jednakze nie nizej 4260 zł. w. a., za wadyum zaś ma kwota 472 zir. 50 kr. w. a. slużyć.

O tem uwiadamie się Jana Funk i Ksawere Wande Katarzynę trzech imion Zakrzewskę z zycia i miejsca pobytu niewiadomych, a na wypadek ich śmierci, spadkobiercow tychże z imienia, zycia i miejsca pobytu niewiadomych przez edykta i przez niniejszem ustanowionego kuratora pana adwokata Hofman w zastępstwie pana adwokata Witwickiego, dalej spadkobierców Józefa Rzehaka, mianowicie masy nieobjęte ś. p. Katarzyny 1go malżeństwa Rzehak, 2go Prevot, Pauliny Rzehak i Joanny Rzehak przez kuratora powyższego. Ferdynanda Rzehak z życia i miejsca pobytu niewiadomego, a w razio tegoz śmierci jego z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców przez edykta i kuratora w osobie wyżej wymienionego, niniejszem ustanowionego, nakoniec Aleksandra Rzehak w zastępstwie opiekuna pana Kazimierza Gwiazdon,

Lwów, dnia 1. kwietnia 1862.